## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

M 178. Freitag, den 26. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 24. Juli.

Die Hrn. Guteb. Gebr. v. Drąbecki aus Oftrowite, Hr. Privat-Sekr. Vorn aus Rogasen, I. im Hotel de Berlin; Hr. Gutep. Nasowesi aus Robylin, Hr. Raufm. Linbenstebt, Hr. Rupferschmidt Schmidt und Hr. Gastwirth Hohne aus Birnbaum, I. im Hôtel de Pologne; die Hrn. Guteb. v. Kosinöst aus Targowas Görka und v. Bassewig aus Landsberg a/W., I. im Hôtel de Paris; Hr. Guteb. v. Tressow aus Grocholin, I. in der gold. Gans; Hr. Guteb. Mann aus Leg, Hr. Ludwig, Hofrath und Dost. der Med., aus Jauer, Hr. Kausm. Cohn aus Pleschen, I. im Sichtranz; Frau Guteb. Baronin v. Kottwig aus Tuchorze, Frau Guteb. v. Morawska aus Konarzewo, I. im Hôtel de Varsovie; Hr. Gutsb. v. Storassewski aus Glinno, I. in der großen Eiche; Hr. Probst Tohas aus Chociszewice, I. in den 3 Sternen; die Hrn. Kauss. Mistral aus St. Kenny, Krawehl und Martin aus Berlin, I. im Hôtel de Rome; Hr. Apotheter/Gehülfe Mathias aus Lobsens, I. im weißen Roß.

1) Bekanntmachung. Der schwebische Unterthan, Carl Friedrich Darell, ein Zeichenkunftler, welcher ber Ansertigung falscher schwedischer Kassenbillets bezüchtigt ist, und bahin signalisirt wird, baß er 24 Jahr alt, klein von Statur, aber start und wohlbeleibt sei, und bloubes Haar, so wie dergleichen Augenbraunen habe, ist aus dem Gesängnisse in Stockholm entslohen und hat sich wahrschelnlich nach dem Auslande begeben,

Obwieszczenie. Karól Frederyk Darell, poddany szwedzki, metr rysunków, o robienie falszywych billetów kassowych szwedzkich podeyrzany, uszedł z więzienia w Sztokholmie i podobno za granicę się udał. Rysopis iego iest następuiący: lat ma 24, wzrostu niskiego, krępy i otyły, włosy i brwi blond.

Auf Berantaffung ber Konigl. fchwes bischen Regierung, welche auf die Wies berergreifung ein besonberes Gewicht legt, werden bie und untergeordneten Sand= und Stadtgerichte und Inquisitoriate in Gemagheit bes Reffripts bes herrn Ju= fig-Minifters vom 10. b. MtB. angewiefen, ihre Aufmerksamfeit auf bas frag= liche Individuum zu richten und daffelbe im Urrefirungefalle an bie nachfte Polis geibeborbe, weitern Beforberung an bie Ronigl. schwedische Regierung, Mudffellung bon Reverfalien, auszuliefern. Pogen am 21. Juli 1839. Poznań, dnia 21. Lipca 1839.

Ronigl. Dber : Landes : Gericht.

Z powodztwa Rządu szwedzkiego, któremu na schwytaniu i przytrzymaniu tego zbrodniarza wiele zależy, zalecamy ninieyszém podwładnym nam Sądom Ziemsko-mieyskim i Inkwizytoryatom, aby w skutku reskryptu JW. Ministra sprawiedliwości z dnia 10. m. b. na osobe wyżey wzmiankowanego Darell uważały, a w razie przytrzymania, naybliższéy władzy policyiney, w celu dalszego odesłania go rządowi szwedzkiemu, za wystawieniem świadectwa, oddały.

Król. Główny SądZiemiański. Raufin, Linvenftott, De, Aupferfchmist Com et and fer Wannelrib Dence and Birnbanne, Lim Rôte Le Belegue, via from Course w. Refindly and Largeway

Sorta und v. Baffindig aus Landeberg 4/M., f. im Rocel da Paris; 479, Burve. 2) Mothwendiger Verkauf. 18 den 18 Sprzedaż konieczna. 1813 a.

Borwerfen Talary und Hyacontowo in Dobra szlacheckie Smogorzewo w im Dietungstermine am 16ten Gep= tember 1839. Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubhaftirt werdens were the false or wolling tow kossowski szwedzkieli podeycza-

Pofen, ben 13. Februar 1839. mie i podobno za granice się tidale

Resopts tego its mesquitoys the

ms 24, we costu niskiego, keepy i

stroid ived i goder in the

Dber, ganbesgericht zu Pofen. Glowny Sąd Ziemiański Das Rittergut Smogorzewo nebft ben we Poznaniu. . 1

Kreise Rroben, abgeschäft auf 33,438 powiecie Krobskim oraz z folwarkami Mithir. 24 fgr. 5 pf. gufolge ber, nebft Talary i Hyacyntowo, przez Dyrekcya Supothefenschein und Bedingungen in Ziemstwa oszacowane na 33,438 Tal. ber Registratur einzusehenden Tare, soll 24 sgr. 5 fen, wedle taxy, mogace'y być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być w terminie doi licytacyina dniu 16. Wnześnia 1839 spried południem o godzinie dritey w mieyscul posiedzeń zwykłych sądomych sprzedane, ile nder 12 m fled and Poznań i dnia 13. Lutego 1839 in bes Haar, so wie verzieichen Angenbraunen habe, ift and bein Wefanguiffe in Stockholm entfloben und bat fich mabre ficeinlich nach bem Alustande begeben,

3) & Boittal : Citation. Im Supothefenbuche des im Juomraclamer Greife belegenen, bem Unton von Roglowsfi ge= borigen Allobial = Mittergutes Riewo find Rubr. III. Do. 1. fur ben Jofeph und Stanislaus von Komierowsfi 2684 Rtlr. 13 gGr. 3 Pf., ober 16107 Floren 10 Grofchen polnifch, zu gleichen Theilen aus der gerichtlichen Inscription sub actu feria quarta ante festum Stae. Margarethae Virginis et Martyris proxima 1765. per decretum vom 3. August 1779 eingetragen, und ift bem Stanislaus von Romierowsfi unterm 3. August 1779 über feinen Untheil ein befonderes Spothefen-Dofument ausgefertigt worden. and to kolon pleasaling pass

Ebenso stehen auf bemselben Gute Rubr. III. No. 2. für den Joseph von Plawinski aus der gerichtlichen Inscription de feria secunda post festum Sti. Francisci Confessoris proxima 1767 500 Athle., ober 3000 Floren polnisch, eingetragen.

Joseph von Plawinski hat diese Post in der Urkunde vom 28. April 1790 der Theresia verwittweten von Komierowska, gebornen v. Trednik, cedirk.

Der jezige Vesitzer behauptet, daß so, wohl die Post Rubr. III. No. 1. auf den Antheil des Stanislaus von Komierowskt als auch die Post Rubr. III. No. 2. getilgt sei, kann aber weder eine beglaubte Quittung des letztern Inhabers vorzeigen, noch diesen Inhaber oder dessen Erben dergestalt nachweisen, daß diesels

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney wsi szlacheckiey Ur. Antoniego Kozłowskiego Kiewa w powiecie Inowracławskim położoney, z dekretu z dnia 3. Sierpnia 1779 zaintabulowane sa pod Rubr. III. No. 1 w równych częściach dla Ur. Józefa i Ur. Stanisława Komierowskiego 2684 Tal. 13 dgr. 3 fen. czyli 16,107 zlot, 10 gr. pol. z sądowey inskrypcyi sub actu feria quarta ante festum Stae Margarethae Virginis et Martynis proxima 1765 i został dla Stanis sława Komierowskiego co do iego części na dniu 3. Sierpnia 1779 r. osobny dokument hypoteczny wygotowany and manual the to

Również na téyże wsi 500 Tal. czyli 3000 zit. pol. zapisane są pod Rubr. III. No. 2 dla Ur. Józefa Pławińskiego z sądowéy inskrypcyi de feria secunda post festum Sti Francisci confessoris proxima 1767.

Józef Pławiński cedował kwotę tę w dokumencie z dnia 28. Kwietnia 1790, owdowiałey Ur. Komierowskiey, Teressie z domu Trebnitz.

Dziedzic teraźnieyszy twierdzi, że tak summa pod Rubr. III. No. 1 co do części Ur. Stanisława Komierowskiego, iako téż summa pod Rubr. III. No. 2 zaspokoiona iest, lecz ani urzędowego pokwitowania ostatniego właściciela tych kwot, ani osoby iego lub iego sukcessorów wykazać nie

ben gur Quittungeleiftung aufgeforbert werden konnten,

Es werden baber ber Stanislaus von Komierowski, fo wie ber Johann v. Plas winsti und bie Thereffa verwittwete von Romierowska, geb. v. Trebnis, beren Erben, Ceffionarien, oder die fonft in beren Rechte getreten find, bierburch aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche an biefe Sopothekenforberungen in bem auf ben 31. Oftober c. Bormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten Beren Dber-Landesgerichts = Uffeffor v. Bangerow in unferm Inftruttionszimmer anftebenben Termine anzumelben, wibrigenfalls fie bamit werben prafludirt werden und ihnen ein ewiges Stillfchweigen auferlegt wers ben wirb.

Bromberg, ben 1. Juni 1839. Ronigl. Ober : Lanbesgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Roften.

Die zu Lubnica sub No. 3. belegene, ben Johann und Sva Smukalaschen Chesteuten gehörige Krugwirthschaft, abgeschäft auf 789 Athlr. 20 Sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenscheln in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 5. November 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtösselle subhastirt werden.

Koffen den 19. Juli 1839. Beisische

Ronigl, Bande und Stadtgericht.

iest w stanie, ażeby do pokwitowania wezwani być mogli.

Ur. Stanisław Komierowski tudzież Ur. Józef Pławiński i owdowiała Ur. Komierowska Teressa z domu Trebnitz tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, wzywaią się ninieyszém, ażeby swe prawa do tych summ hypotecznych zgłosili w terminie na dzień 31go Października r. b. zrana o godzinie 11téy przed Ur. Vangerow Assessorem w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nałożoném będzie.

Bydgoszcz, dn. 1. Czerwca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Kościanie.

Gospodarstwo karczemne w Lubnicy pod No. 3 położone, Janowi i Ewie małżonkom Smukata należące, oszacowane na 789 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 5. Listopada 1839 przed południem o godzinie rotey w mieyscu zwykiem postiedzeń sądowych sprzedane.

Kościań, dnia 19. Lipca 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadt= Gericht zu Rogasen.

Das ben Schuhmacher Daniel Schleus berschen Erben gehörige, hierselbst sub Mo. 246 belegene Grundstück nebst Zubeshör, abgeschäht auf 288 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinz gungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, foll am 30. Oktober 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezeichtöstelle subhassiert werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger, snamentlich ber Andreas Schleuber werden hierzu offentlich vorsgelaben.

Rogafen ben 10. Juli 1839.

Weiszyn, dnis 8. Czerwczaksy.

equiowards spreedungs

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość tu pod No. 246 położona, z przyległościami i do sukcessorów szewca Daniela Schleudra
należąca, oszacowana na 288 Tal.
wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym
i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 30. Października 1839
przed południem o godzinie 10téy
w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele a mianowicie Andrzy Schleuder zapozywają się ninieyszém publicznie.

Rogoźno, dnia 10. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Achternatus Sun esung Cohner.

esstinated and calculated

6) Der Oberamtmann August Krieger zu Bogdanowo und die Sophie Mathilbe Harnecker aus Berlin, haben mittelst Ehevertrages vom 14. Marz c, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Keinfniß gebracht wird.

Rogasen ben 19. Juni 1839. in & Ronigl, Lands und Stadtgericht.

March Sad Ziemsko-mierski

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że naddzierzawca August Krieger z Bogdanowa i Zofia Matylda Harnecker z Berlina, kontraktem przedślubnym z dnia 14go Marca roku bieżącego wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, d. 19. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko, mieyski,

Scholm am to Juli 1839. Königk Lunds und Staatgoricht. 7) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu? Wollstein.

Das dem Wirth Johann George Udam junior gehörige, zu Jablone sub No. 71, früher 72 belegene, aus Wohn- und Wirthschafts-Gebäuden, Garten, Ackerund Wiesenland bestehende Erundstück, mit Ausschluß des an den Christian Schulz verkauften einen kulmischen Morgen Aksers und des an den Christian Jacobi verkauften halben Morgens Wiese, abgesschäft auf 438 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. November 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subphassirt werden.

Wollftein, ben 8. Juni 1839.

Ronigl, Land: und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Nieruchomość gospodarzowi Janowi Woyciechowi Adam młodszemu należąca, w Jabłoni pod No. 71, dawnien 72 położona, składaiąca się z domu mieszkalnego i budynków gospodarskich, ogrodu, roli i łąk, z wyłączeniem iednéy chełmińskiey morgi gruntu, Krystyanowi Schulz sprzedanego, i pół morgi łaki Krystyanowi Jacobi sprzedanéy, oszacowana na 438 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Listopada 1839 przed południem o godzinie I itéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, dnia 8. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

de Ser Editamental de 1903 e 1903

8) Der Schuhmachermeister Franz Orzeszewöfi und bessen Wraut Francisca Tafelska in Inin haben mittelst Ehevertrages vom 3. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin am 15. Juli 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że mayster szewski Franciszek Rzeszewski i iego narzeczona Franciszka Tafelska z Źnina, kontraktem przedślubnym z dnia 3. miesiąca i roku bieżącego wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 15. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 9) Mothwendiger Vertanfinden min Sprzedaż konieczna. Land und Stadtgericht zu Sad Ziemsko-mieyski

Mit bis 38 aftempene our aufermie, int und w Kempnie.

zur erbschaftlichen Liquibatione-Maffe bes do spadku likwidacyinéy massy liefe-Lieferanten Schlamme Wolf Friedlander ranta Schlamme Wolff Friedlaendera gehörige Haus, abgeschatt auf 580 Rtir. należący, oszacowany na 580 Tal. 2 2 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Sypothe: sgr. 6 fen. wedle taxy, mogacey bye fenichein und Bedingungen in ber Regi- przeyrzaney wraz z wykazem hypoftrafur einzusehenden Lave, foll am 26. tecznym i warunkami w Registratu-September 1839 Dormittage 9 Uhr fize, ma być dnia 26. Września an orbertlicher Gerichtsstelle subhassiet i 83 9 przed poludniem o godzinie werben.

Das hierfelbft sub No. 258 belegene, Dom tu pod No. 258 polożony, gtéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedany.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermelbungt gealthi wzywaią się? aby się pod univer praflusion spacestens in diesem Terunkniewiem prekluzel zelosili naypómine zu melben.

Wszyscy niewiadomi pretendenci 2018 źnieg w terminie ożnaczonym.

Rempen, ben 28. Mai 1839. Kempno, dnia 28. Maja 1839. Ronigl, Land: und Stabtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

45) 300 skopów opasnych stoi na sprzedaż w Bradzewie pod Września. 10) Bekanntmachung. Der Lehrer Napoleon Blabislaus Zemlerski gu Scharfenort und beffen Chegattin Belene geborne Bagoneta haben in Unfehung ber porebelichen Schulben innerhalb 2 Jahre nach vollzogener Che bie Abfonderung ihres Bermogens beantragt und in dem gerichtlichen Bertrage vom 22, Mai 1839 Samter ben 12. Juli 1839. ausgeführt.

Ronigl. Preug. Land: und Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. Freitag ben 2. August c. Bormittags 10 Uhr, wird im Magazin No. I. eine Quantitat Roggen-Rleie und Saferfpreu an ben Meiftbietenben verfauft. Pofen ben 24. Juli 1839. Konigliches Proviant = Amt.

12) Cirque Olympique. Einem geehrten Publifum zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich Freitag ben 26. b. Mts. Bormittags 10 Uhr mit meiner Runftzeiter = Gesellschaft und 40 Pferdeu hier eintreffen und Sonntag ben 28. die erste Borstellung in der hoheren Reitfunst zu geben die Ehre haben werde.

Rudolph Brilloff, Direkto:

- 13) Wallischei No. 18 ist zu haben: Feinste Weißen-Starke à Cent. 9 Athle. in F und ½ Pfd. à 2 Sgr. 8 Pf., Mittelstärke 50 Stückhen à 5 Sgr.; feinstes Doppeltblau à Pfd. 12 Sgr., feinstes Mittelblau à Pfd. 5 Sgr., feinstes Drbinaire blau à Pfd. 3 Sgr.; Weißen-Abgang à Viertel 5 Sgr.
- 14) Bu Imno bei Koffrzyn sollen gegen 1000 Stud Glashausgewächse, worunter 50 hochstämmige in Rubeln, im Ganzen ober in einzelnen Parthieen verkauft werben. Näheres baselbst beim Förster Ziebe.
- 15) 300 skopów opaśnych stoi na sprzedaż w Brudzewie pod Wrześnią.
  Kokczyński.

nemerically a contraction of the contraction of the

Co de la company de la company de Campany de la company de la company de Campany de Camp

du pen Biberiti denten unteren entere den Sangia france

and breetall to due county hours of the non-

and there are about the